## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 124. Mittwoch, den 25. Mai 1842.

Ungekommene Fremde vom 23. Mai.

Die Bittfrau Bartoffewicz aus Barfchau, I. in Do. 17 Brestauerftr.; Gr. Geschäftereisender Boffeder aus Munchen, Gr. Tabernacht, Doct. ber Med., aus Chobziefen, Fraulein Schmefel aus Lopifemo, Sr. Commiff. Dagunsti aus Do= brojewo, fr. Burger Lamprecht aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb. Baron v. Lauer aus Mur. Goelin, Gr. Graf v. Refwdi, Stud. ber Philof., aus Algen, Br. Raufm, Grat aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Schie rotow und Gr. Goder, Rechenmeifter ber poln. Bant, aus Barichau, Gr. Partif. Cherniejewell aus Lille, Br. Guteb. v. Roscieleti aus Ggarlen, Br. Doft, Gefretair Hartmann aus Magdeburg, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb. v. Kurow= Bli aus Lipnica, Graf v. Plater aus Paris, Graf v. Lubienefi aus Publiffi, von Dtocki aus Luffowo u. v. Awilecki aus Morownica, I. im Bazar; Gr. Partif. Lowe aus Berlin, Die Grn. Raufl. Levi aus Birnbaum, Benas aus Rrotofchin, Awiledi aus Meuftadt b/p. und Ries aus Bronke, Die gen. handelel. Dambitich u. hecht aus Liffa, I. im Cichfrang; die Brn, Rauft. Citron und Cobn aus Wittowo, I. im Cichborn; Br. Burger Studi und Br. Guteb. b. Bufgeweff aus Dolen, I im Hôtel de Paris.

1) Ediktalcitation. Der Lieutenant Samuel Friedrich Jakel, welcher im Jahre 1768 in Filehne geboren, und ein Sohn des dort verstorbenen Predigers George Friedrich Jakel ist, ursprünglich Theologgie studirte, spater in dem Jusaren=Regimente v. Blücher und zulest in der 2ten

Zapozew edyktalny. Porucznik Samuel Fryderyk Jaekel, urodzony w Wieleniu roku 1768, syn zmarłego tamże Pastora Jerzego Fryderyka Jaekel, który początkowo poświącił się Teologii, potém służył w wojsku w półku huzarów Blüchera, na osta-

Dragoner = Estabron bes von Schilliden thu w 2gim szwadronie wolontary-Freitorpe Diente, am 14. Mary 1808 feine Dimiffion erhielt und fich nach Fi= lebne gurudbegab, einige Zeit barauf fich jedoch wieder von bort entfernte und feit bem von feinem Leben und Aufenthalt Nachrichten nicht gegeben bat, wird nebft ben von ihm etwa jurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmern aufge= forbert, fich vor ober in bem auf ben 4ten Februar 1843. Borm. 11 Uhr bor bem herrn Dber-landes- Gerichte - Affeffor v. Bangerow anftehenden Termine bei bem unterzeichneten Dber-Landes. Gerichte fchriftich ober perfonlich gu melben und weitere Unweifung gu gewärtigen.

Erfolgt eine Melbung nicht, fo wirb ber Lieutenant Samuel Friedrich Jafel fur todt erflart und fein Bermogen ben fich als feine Erben legitimirenben Der= fonen ausgeantwortet werden.

Bromberg, ben 4. Marg 1842.

2) Boittal : Citation. In bem Sypothefenbuche ber sub 4. ju Gurfchen, Frauftadter Rreifes, belegenen, bem 3im= mermann Gottlieb hartmann im Wege ber nothwendigen Gubhaftation abjudi= girtenvormale Gottfried Rergelfchen Uder= nahrung ficht sub Rub. III Do. 2. fur ben Branntweinbrenner Anton Seidel gu Schlichtingsheim aus den gerichtlichen Berhandlungen vom 3. und 9. Dezember 1819. ein gu funf Prozent verginebares Rapital von 100 Rthirn, eingetragen,

uszów Szylerowskich, na dniu 14go Marca 1808 dymissyą otrzymał i do Wielenia powrócił, wkrótce potém znowu ztamtąd się oddaliwszy, żadnéj o swém życiu i pobycie dotąd niedał wiadomości, wzywa się niniejszém wraz z niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami swemi, ażeby przed lub w terminie na dzień 4. Lutego 1843 zrana o godzinie I téj przed W. Wangerow, Assessorem Sądu Głównego wyznaczonym do podpisanego Sądu Głównego na piśmie lub osobiście zgłosił się i dalszego oczekiwał polecenia.

Jeżeli zgłoszenie się nie nastąpi, natenczas Porucznik Samuel Fryderyk Jaekel będzie za umarlego uznanym, a majątek jego sukcessorom wydany zostanie.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1842. Ronigl. Dber : Landesgericht. Krol. Glowny Sąd Ziemiański.

> Zapozew edyhtalny. W księdze wieczystéj gospodarstwa rólnego w Gorczynie, Wschowskim powiecie polożonego, pod liczbą 4 polożonego, cieśli Bogumiłowi Hartmann, drogą koniecznéj subhastacyi przysądzonego, a dawniej do Bogumira Kergel należącego, jest pod Rubr. III. liczbą 2gą, z mocy czynności sądowych z dnia 3. i 9. Grudnia 1819 kapital 100 Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta rok rocznie opłacać się ma-

beffen Berichtigung behauptet aber nicht nachgewiesen ift. Das über biefe Doft ertheilte Sopothefen = Inftrument, nam= lich die Berhandlungen vom 3. und 9. Dezember 1819., nebft Sypothetenfchein bom 30. Mai 1822., ift verloren ge= gangen und es werden baher alle biejenis gen, welche aus vorstehend bezeichneten Inftrumente, fei es ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe: inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, bierdurch aufgeforbert, biefe ihre Unfpru= de bei uns entweber fchriftlich ober fpå= teftens in bem auf ben 24. Auguft c. a. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputir: ten, herrn land = und Stadtgerichterath Rohrmann, in unferm Gerichte . Lofale anffebenden Termine anzumelben und geltend zu machen, widrigenfalls biefel= ben mit ihren etwanigen Unfpruchen an die oben erwähnte Poft werden praflubirt, und ihnen dieferhalb ein ewiges Still: schweigen auferlegt, hiernachst aber bie Ausschüttung ber bei ber Raufgelber= Bertheilung im Subhaftatione-Berfahren mit ber oftermannten Doft gebildeten Spezialmaffe an die Borbefiger bes verhafteten Grundflude, Die Rergelichen Erben, bewirft werden wird.

Frauftabt, ben 6. Mai 1842.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

jącą, dla gorzelannego Antoniego Zeidel w Szlichtingowie zapisanym.

Utrzymują jakoby ten kapital już byl wypłaconym, lecz na to niemasz dowodu. Dowód zaś hypoteczny z dnia 30. Maja 1822 tyczący się tegoż kapitału wraz z czynnościami z dnia 3. i 9. Grudnia 1819 zaginal; dla czego wszyscy ci, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z jakowego innego wzglę. du posiadający takowe dokumenta, z tychże jakowe pretensye rościć sobie zamyślali, wzywają się niniejszém, aby albo na piśmie, albo téż najpóźniej w terminie na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godz. gtej przed deputowanym Sędzią Ziemskomiejskim Rohrmann, w miejscu naszych posiedzeń wyznaczonym, z swemi pretensyami co do kapitalu w mowie będącego zgłosili się, takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z niemi oddaleni, wieczne milczenie im nakazane będzie, i wypłata z ceny kupna publicznej sprzedaży zatrzymanego osobna masse stanowjącego wyżej wspomnionego ka pitału poprzednim posiedzicielom w zastawie będącej nieruchomości czyli spadkobiercom Kergla niezawodnie nastapi.

Wschowa, dnia 6. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 3) Land= und Stabtgericht gu-

Den 25ften September 1841.

Die unbekannten Eigenthumer ber in ber Stadt Rawicz belegenen, mit Nr. 411 bezeichneten Bauftelle werden hiermit aufgefordert, sich spätestend in dem auf den 2. August 1842 Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Land- und Stadt- Gerichts-Rath Sachse anstehenden Termine an Gerichtöstelle zu melden, ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls sie damit ausgeschlossen, und das Grundsückals herrenloses Gut dem Königlichen Kiskus zugesprochen werden wird.

- 4) Bei dem unterzeichneten Gerichte werden nachstehende Sachen affervirt, der ren Eigenthumer nicht zu ermitteln ges wesen find:
- 1) 1 Mthlr. 3 fgr., als ber Erlos eines am 24. September 1835. hier in ber Worftadt Smolary gefundenen Dia-mants;
- 2) 5 Schluffel, welche am 5. Mai 1836. in hiefiger Stadt gefunden worden find;
- 3) ein rothseidener Sonnenschirm, welcher Ausgangs Juni 1837, auf bem Wege von Lechlin nach Schoffen gefunden worben ift;
- 4) ein weißgeblumter Shawl, ein Paar gewirfte Frauenfirumpfe, ein grun und roth gewurfeltes Frauen-halbtuch, 5½ Elle ichmaler Tull, 2 ichwarzseibene

Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu,

dnia 25. Września 1841.

Właściciele nieznajomi placu budowlanego pod Nro. 411 w mieście Rawiczu położonego, zapozywają się ninieyszem, aby się naypóźniey na termin dnia 2. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie totey przed Ur. Sachse, Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego stawili, pretensye swe udowodnili, w razie bowiem przeciwnym niemi wyłączeni będą, a niestychomość iako Pana pozbawiona, skarbowi królewskiemu przysądzona zostanie.

Do podpisanego Sądu zostały następujące przedmioty złożone, których właścieleli wynaleść nie można było:

i) i Tal. 3 sgr. zebrane pieniądze za sprzedany na dniu 24. Wrzenia 1835 dyament, który tu na przedmieściu Smolary znalezionym został;

2) 5 kluczy, które na dniu 5. Maja 1836 w tutejszém mieście znalezionemi zostały;

3) deszczochron czerwony jedwabny, który w końcu miesiąca Czerwca 1837 na drodze z Lechlina do Skoków znalezionym został;

 szal w białe kwiatki, para póńczoch kobiecych, chustka białogłowska w zielone i czerwone kwadraciki, 5½ łokci wąskiego tulu, 2 Bander und ein Stud altes rothgeftreiftes Band, welche Gegenstände am 17. August 1837, auf der Straße von Bongrowiec nach Stawlany gefunden worden find;

5) brei Ellen blau-, roth- und schwarzgestreifte Leinwand, welche am 30sten Marg 1838, bier auf ber Mosterstraße

gefunden worben find;

6) ein polnisches Gebetbuch "Auswahl vorzüglicher Gebete" im rothen Einsbande mit gelben Schnitt, welches am 12. Moi 1839. auf dem Wege von Wongrowiec nach Schotfen gefunden worden ift;

7) funf Schluffel, welche auf bem Wege von Sosnowka nach Pofen bei Raczko= wo am 30. Mai 1839. gefunden wor=

ben sind;

- 8) ein Handforb, eine Butterbuche, ein Tuch von schwarzbraunem Grunde mit rothlichen Blumen, welche Gegenstän= be am 25. Juni 1839. bei der Borowice, Muhle gefunden worden sind;
- 9) ein Pflugeisen, welches am 7. Oftober 1839. hier auf der Strafe gefunben worden ift;
- 10) 1 Mthl. 21 fgr., als ber Erlos für einen weißen Borg, welcher am 31. Oftober 1839. hier gefunden worben ift;
- 11) eine im August 1840. auf ber Lands ftrage bei Siedleczfo gefundene schwarz übersponnene Peitsche mit vier weißen Ringen am Peitschenstode;
- 12) gwei Cacte, welche am 25. Marg

- czarne jedwabne wstążki i kawalek czerwonej prążkowatej wstążki, które to przedmioty na dniu 17. Sierpnia 1837 na trakcie z Wągrówca do Stawian znalezione są;
- 5) trzy łokcie modro, czerwono i czarno prążkowanego płótna, które na dniu 30. Maja 1838 tu na ulicy klasztornej znalezione zostało;
- 6) książka polska od nabożeństwa "Wybór przednich modlitw" w oprawie czerwonej z żółtym brzegiem, która na dniu 12. Maja 1839 na drodze z Wągrówca do Skoków znalezioną została;
- pięć kluczy, które na drodze od Sosnówki do Poznania przy Raczkowie na dniu 30. Maja 1839 znalezione były;
- 8) koszyk ręczny, masielniczka, chustka na czarném tle z czerwonemi kwiateczkami, które to przedmioty na dniu 25. Czerwca 1839 przy młynie Borowiec znalezione zostały;
- króy od pługa, który na dniu 7. Października 1839 tu na ulicy znaleziony został;
- 10) I Tal. 21 sgr. jako zebrane pieniądze za sprzedanego białego wieprzaka, który tu na dniu 11 Października 1839 znalezionym został;
- w miesiącu Sierpniu 1840 znalęziony, czarny opleciony z 4 białemi obrączkami przy biczysku;
- 12) dwa miechy, które na dniu 25.

1841. hier auf ber Strafe gefunden worben find;

- 13) 1 Mthlr. 4fgr. 6 pf., ale ber Erlbs einer am 17. Juni 1841, hier gefundenen weißgrauen Sau;
- 14) ein blautuchener alter Ueberrock, welcher am 28. Mai 1841. auf ber Straße von Schoffen nach Wongro- wiec beim Neuen Kruge gefunden wors ben ift;
- 15) 23 Sgr. 6 pf., als ber Erlbs eines am 23. Juni 1841. auf dem Wege von Rlein-Laskownica nach Golancz gefundenen eisernen Rabreifens;
- 16) ein Frauentuch mit rothen, gelben und grunen Blumen auf braunem Grunde, ein weiße und rothgewurfeletes Zuch, ein hellblaues Merinotuch mit grun, roth und gelben Blumen, ein Kattunkleid mit grunen und rothen Blumen, zwei weiße Frauenmußen mit Bandern, eine schwarze Merinoschurze, ein Paar weiße baumwollene Strumpfe, welche Sachen am 20. August 1841. in Golancz auf der Straße gesfunden worden sind;
- 17) 17 Sgr., als ber Erlbs zweier hiers felbft am 24. Oftober 1841. gefundenen Ganfe, einer weißen und einer grau bunten;
- 18) 10 Ggr., als ber Erlbs zweier am 29. September 1841. hier gefundenen Ferkel;

Marca 1841 tu na ulicy znalezione zostały;

13) i Tal. 4 sgr. 6 fen. jako zebrane pieniądze za sprzedaną na dniu 17. Czerwca 1841 tu znalezioną białą maciore;

14) stary modro sukienny surdut, który na dniu 28. Maja 1841 na trakcie z Skoków do Wągrówca przy nowym gościńcu znalezionym został;

15) 23 sgr. 6 fen. jako zebrane pieniądze za sprzedaną i na dniu 23. Czerwca 1841 na drodze od małej Laskownicy do Golańczy znalezioną żelazną obrączkę od kola wozowego;

te i zielone kwiatki na brunatném tle, chustka w białe i czerwone krateczki jasno niebieska merynusowa, chustka w zielone, czerwone i żółte kwiatki, suknia kattunowa w zielone i czerwone kwiatki, dwie białe kobiece czapki z wstążkami, czarny merynusowy fartuch, para białych bawełnicowych pończoch, które rzeczy na dniu 20. Sierpnia 1841 w Gołańczy na ulicy znale zione zostały;

17) 17 sgr. jako zebrane pieniądze za sprzedane dwie, na dniu 24. Października 1841 tu znalezione gęsi, jednę białą i jednę szaropstrą;

18) 10 sgr. jako zebrane pieniądze za sprzedane dwa tu na dniu 29. Września 1841 znalezione prosięta;

- 19) 18 Ggr. 3 pf., ale ber Erlos eines 19) 18 sgr. 3 fen, jako zebrane pieam 1. Robbr. 1841. auf ber Strafe von Schoften nach Rogafen im Gier= nifer Walbe gefundenen Mutterfchafes;
- 20) 1 Rthl. 10 fgr. 9 pf., ale ber Erlos eines am 30ften Dezember 1841, im Balbe bei Schoffen gefundenen weis Ben einjahrigen Borgs;
- 21) eine Solgart, welche Unfange Januar c. auf ber Strafe bon Schoffen nach Wongrowiec gefunden worden ift.

Die unbefannten Gigenthumer biefer Gegenstande merben aufgeforbert, ihre Unfpruche fpateftens in bem am 1ften Juli c im biefigen Gerichte-Lofale por bem Srn. Rangelei-Direftor Stengert anftehenden Termine geltenb gu machen, widrigenfalls biefelben ben Findern als Gigenthum werben zugeschlagen werben.

Wongrowiec, ben 14. April 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Gräß.

Das ben Gaftwirth Minuthichen Cheleuten gehörige, ju Graf sub Do. 2. belegene Grundftud, abgeschatt auf 1736 Rthlr. 20 fgr. jufolge der, nebst Sopo= thekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuschenden Tare, foll am 3. September 1842. an ordentlicher Berichtoftelle fubhaftirt werben.

Grat, ben 23. Kebruar 1842.

niadze za sprzedaną na dniu 1. Listopada 1841 na trakcie z Skoków do Rogoźna w Siernickiem boru znalezioną owcę, maciorkę;

20) I Tal. 10 sgr. 9 fen. jako zebrane pieniądze za sprzedanego na dniu 30. Grudnia 1841 w boru pod Skokami znalezionego bialego wie-

przaka;

21) siekiera, która na początku Stycznia t. r. na trakcie z Skoków do Wagrówca znalezioną została.

Niewiadomi właściciele tych przedmiotów wzywają się miniejszém, aby swe pretensye najpóźniej w terminie na dzień 1. Lipca r. b. w tuteje szym sądowym lokalu przed Dyrek. torem kancellaryi Ur. Stengert wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym takowe znalezcom jako własność przybitemi będą.

Wagrowiec, d. 14. Kwietnia 1842. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko- miejski w Grodzisku.

Nieruchomość pod Nr. 2 w Grodzisku położona, małżonkom Minuth oberzystom należąca, oszacowana na 1736 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mo. gącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Re gistraturze, ma być dnia 3. Września 1842 w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 23. Lutego 1842.

6) Edictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des zu Gräß verstorbenen Handelsinanns Fabisch Salomon Klingel, ist der erbschaftliche Liquidations-Prozes per Decretum vom 11. Marz 1841. erbsffenet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfpruthe an die Liquidations, Masse und resp. zum Nachweis der Richtigkeit derselben sieht am 15. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Assessor Strauch hieselbst an.

Wir fordern sonach alle biejenigen, welche Arspruche an jene Masse zu haben vermeinen, hierdurch auf, sich im obisgen Termine personlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten, wozu wir die Justiz-Kommissarien Martini und Rubler in Borschlag bringen, zu melben.

Wer in biesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Borrechte für verlustig erflärt und mit seinen Forde, rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Zugleich werben bie bem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Erben bes Tuchfabrikanten Bahnisch aus Grat hier= mit offentlich vorgeladen.

Grat, ben 28. Mars 1842. Konigl. Land = u. Stadtgericht.

Between granne bed differ to execution and a winding of the contraction of the contractio

Grodeiche, duis 23. Leur 20. 127 a.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością po zmarłym w Grodzisku handlerzu Feibusch Salomon Klingel proces sukcessyino likwidacyjny przez dekret z dnia 11. Marca 1841 otworzonym został.

Do zameldowania wszelkich pretensyi do massy likwidacyjnéj resp. udowodnienia rzetelności tychże, przypada na dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téj przed Ur. Assessorem Strauch w miejscu termin.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy pretensye do massy téj mieć mniemają niniejszém, aby się w terminie powyższym osobiście lub przez legitimowanego pełnomocnika, na których Kommissarzy sprawiedliwości Martyniego i Küblera przedstawiamy, zgłosili.

Kto się w terminie tym nie stawi, za utracającego jakowych swych praw pierwszeństwa uważanym, i ze swemi pretensyami tylko do tego wskazanym zostanie, coby po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy jeszcze się pozostać mogło.

Zarazem się z nazwiska i pobytu nieznajomi sukcessorowie fabrykanta sukien Baehnisch z Grodziska niniejszém publicznie zapozywają.

Grodzisk, dnia 28. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzegthum Posen. für

M 124, Mittwoch, den 25. Mai 1842.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Graß.

Das ben Beinrich Gotthelf und Johan= na Julianna hoffmannfchen Cheleuten ges borige, ju Alt-Tompel sub Do. 21. belegene Mublengrundftud, abgefchatt auf 733 Riblr. 18 fgr. 6 pf. jufolge ber, nebft Sypothetenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzuschenden Tare, foll am 7. Geptember 1842. Bors mittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Befiger Beinrich Gotthilff Soffmann wird biergu offentlich vorgeladen,

Gras, ben 15. April 1842.

8) Ediktal Citation. Im Supothefenbuche bon ber Stadt Birnbaum fteht unter Do. 18 .:

a) eine Bauftelle, jest mit einem maf=

fiven hause bebaubt;

b) ein nicht maffives hinterhaus;

c) ein hofraum;

d) ein Sintergarten, ad a bis d. an ber Stabt. Brude belegen;

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Wiatrak w Starym Tomyślu pod Nr. 21 sytuowany, malżonków Heinricha Gotthilff i Joanny Julianny Hoffmannów, oszacowany na 733 Tal. 18. sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem liypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Września 1842 przed południem o godz. gtej w miejscu zwykłem posiedzeń sadowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu właściciel Heinrich Gotthilff Hoffmann, zapozywa się niniejszem publicznie.

Grodzisk, d. 15. Kwietnia 1842.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej miasta Międzychoda jest pod Nr. 18.:

a) plac budowli, który teraz pobudowany domostwem massywo-

wém;

b) domostwo tylne;

c) podwórze;

d) ogród tylny, od a do d przy miejskim moście polożone;

- e) eine Branntwein Brennerei-Gerech : e) prawo palenia woelki; tigfeit;
- Die Gerechtigfeit, mit Weinen, Da= terial= und andern Maaren gu han= belir;
- g) bas fogenannte Fabianiche Land;
- h) eine Ravel : Dieje;
- bas gemeinschaftliche Land auf bem Stadtfelbe neben bem Balbefchen Lande:

auf den Damen ber verwittweten Probiant : Rommiffarius hoffmann, Marie Elifabeth geb. Zimmermann eingetragen.

Die nicht legitimirten und nicht zu les gitimirenben Erben biefer eingetragenen Befigerin, haben bas Immobile mittelft notariellen Bertrages bom 6. Marg 1832 an ben Raufmann Johann Gottfried Jachmann und Diefer einen Theil bavon, mittelft gerichtlichen Bertrages bom 5. Upril 1832. an ben Raufmann Carl Muguft Rothenbucher verfauft. House Countly Holland 1.

conception asset with succession Beibe Raufer haben gur Deckung ge= gen unbefannte Realpratenbenten und gur vollständigen Berichtigung bes Befigtitels bas Aufgebot bes Grundfiucks beantragt. a) else bulloud, ktery tere per

Alle unbefannten Realpratenbenten werden baher gur Unmeldung ihrer Un= fpruche auf ben 15. Juli c. Bormittags 11 Uhr bor bem herrn Dber = Landenge= richts.Affeffor Mengel mit ber Warnung vorgeladen, bag ber Ausbleibende mit feinen etwanigen Realanfpruchen auf bas

- f) prawo na handel wina, ryalów i innych towarów;
- g) tak zwaną rolą Fabianską;
  - h) laka nazwana Kawel;
- i) wspólną rolą na miejskiem polu przy roli Balde, din stank

dla owdowiałej Kommissarzowej prowiantu Maryanny Elźbiety Hoffmann z Zimmermanów zahypotekowano.

Sukcessorowie tychże zaliypotekowanych posiadłości nielegitymowani anil się też wylegitymujący sprzedali te nieruchomość wedle kontraku notaryackiego z dnia 6. Marca 1832 r. kupcowi Janowi Gottfrydowi Jachmanowi i tenże znów z tego sprzedał pewną część wedle kontraktu sądowego z dnia 5. Kwietnia 1832 r. kupcowi Karólowi Augustowi Rothenbicherowi. andologiand tailing a seasig

Dla zabezpieczenia się przeciwko niewiadomym realnym pretendentom i dla zupelnego pregulowania tytulu własności wnieśli obydway kupujący o publiczne ogłoszenie tejże vieru. chomości. In the chapunck and to

Wzywają się więc wszyscy niewiadomi realni pretendenci do zameldowania swoich pretensyi na dzień 15. Lipcar, b. zrana o go. dzinie 11téj przed Ur. Menzel, As. sessorem Głównego Sądu z tą przestrogą, że niestawający ze swojemi

gebachte Grunbftud praflubirt und ibm pretensyami realnemi do nierucholegt wird.

Birnbaum, bes 14. Februar 1842. Miedzychod, d. 14. Lutego 1842.

beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer- mosci prekludowany, i jemu wieczne milczenie nakazane będzie.

Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

guardalist, and amagent some formers 9) Der Raufmann und Mittergutse Podaje się niniejszem do wiado. bas Fraulein Bertha Pauline Theophile dzie dobr ziemskich pan Jozef Teo-Storet, beide hierselbft, haben mittelft dor Cioromski i panna Bertha Paulina Chevertrages vom 1sten Mai c. die Ge- Teofila Stork oboje tu z Leszna, konmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes traktem przedslubnym z dnia 1. Maja ousgeschipsen, welches hierdurch zur r. b. wspolność majątku i dorobku öffentlichen Kenntniß gebracht wird, wyłączyli,

besitzer Joseph Theodor Cieremefi und mosci publicznej, Ze kupiec i dzie-

Liffa, am 3. Mai 1842. Kbnigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

lein Pauline Bothe von hier haben mite ski Pan Wilhelm Winkler z Borku telft Chevertrages, vom 24. November, i Panna Paulina Bothe tu ztad, konpr. die Gemeinschaft ber Guter und des traktem przedslubnym z dnia 24go Erwerbes ausgeschloffen, welches hier- Listopada r. z. wspólność majatku i durch zur offentlichen Kenntnif gebracht dorobku wyłączyli. wird. Arotojchin, am 27. April 1842. Krotoszyn, d. 27. Kwietnia 1842.

10) Der herr Stadtfammerer Bil. Podaje sie niniejszem do publibelm Binfler aus Boref und bas Fraus cznej wiadomości, Ze Kamlarz miej-

Konigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Com Com William File Contraction Borney Bilding His and His 11) Ein junger Befruger migbraucht Młody oszust jakiś, nadużywając unsern ehrlichen Ramen, um ale angebe poczeiwego imienia naszego, udaje lich vermaister Sohn meines verfforbenen sie jako syn zmarlego domacza Sądu Brubers, bes Dber-Landesgerichts, Doll+ Nadziemiańskiego Kazimirza Rymarmetschers Casimir Rymarfiewicz, unsern kiewicza, do znajomych, aby tym Freunden Unterftugungegelber abzulocken, sposobem wyludzać od nich wspar-Ich ersuche höflichst einen Jeben, vortom= cie. Upraszam niniejszem każdego, menben Falls diesen Menschen sofort der Polizei übergeben zu wollen.

B. Rymarfiewich, Registrator.

aby w takim przypadku, człowieka tego natychmiast w rece policyi oddać raczył.

B. Rymarkiewicz, Registrator.

- 12) Donnerstag ben 26. b. Mte. Conzert im Rubidischen Garten. Aufang um 5 Uhr; Entree a Perjon 21/2 Sgr., ganze Familien bis 4 Perjonen 5 Sgr.
- 13) Am Sonnabend den 21sten Mai habe ich vom Dom die Wallischei entlang einen grünwollenen Ziehbeutet, worin ein silbernes Mundstück zum Woldhorn war, verloren. Ich bitte den Finder, mir dieses Mundstück gegen angemessene Belohnung zurückzugeben. Kop in 6 f. i, hautboist im Muste Corps der Fusartill. Wohnhaft Wallischei No. 80.
- 14) Große und kleine Capitalien, bis zu 100,000 Athlie, und mehr, in getheilten Summen, auf landt. u. stadt. Besitzung., von 3½ bis 5% 3inf. u. unt. d. Beding., daß Besitzer sich, da auf Zapen weniger oder mitunter oft gar nicht gerücksicht, wird die Besicht. ersterer auf seine vorzuschießende u. auf Extrapost berechnet werdend. Kost. Seitens des unterz. Bureau's gefallen läßt, weiset sofort nach u. vermittelt stets möglichst das erste, große Commiss. Bureau ic. in Danzig, Langgasse 59.
- 15) Cravatten = Fabrif und Herren = Garberobe = Artifel. Heimann Moral (Markt = und Breslauerstraßenecke No. 61., nebenan bes Fleischhändler Rauscher) empsiehlt die neusten Modemaren, als: Shlipse, Che-

misetts, turliche Chawls, Sale= und Taschentucher, Handschuhe, so wie auch fer= tige Leibwasche fur Herren zu ben billigften Fabrifpreisen.

16) Ein sechnechened anthoned Wherehoute materal is and

16) Ein zerbrochenes golbenes Uhrgehäuse, welches ich auf bem Wege von Trzemeszno nach Posen, ohngefähr 300 Schritt von erstgenanntem Orte, gefunden habe, kann bei mir gegen Erstattung der Insertionsgedühren in Empfang genommen werden.

St. Milewski, Tischlermstr. Posen, Fischerei No. 86/18.

17) We wsi Tarnowie pod Kostrzynem zginął dnia 19. b. m. piesek pokojowy z rasy taxów, maści czarnej, z nogami i brzuchem podpalanym, wabiący się na imię Taxiuś. Kto go odda, lub jakąkolwiek o nim da wiadomość, stósowne odbierze wynagrodznnie.

Dominium Tarnowo pod Kostrzynem.